## Posener Intelligenz = Blatt.

Connabend, ben 14. April 1827.

## Angefommene Fremde vom Tr. April 1827.

Sr. Lanbfchafte + Rath Debmel aus Wileg, I. in Mro. 1. St. Martin; Br: Direftor Becher und fr. Direftor v. Briefen, beide aus Liegnit, fr. Premier-Lieutenant v. Stein und Sr. Geconde - Lieutenant v. Stein, beibe aus Sannau, I. in Dro. 99. Bilde; Gr. Gutebefiger v. Unruh aus Diezfowo, fr. Gutebefiger v. Ralfftein aus Pfarofo, fr. Gutebefiger v. Sczaniecht aus Chelmno, I. in Dro. 243. Bredlauer Strafe; Br. Steuer-Auffeber Rrebe aus Frauftadt, I. in Dro. 424. Gerberftrage; Sr. Landfchafre Rath George aus Dobromnel, I. in Dro. 251. Brede lauer Strafe.

## Ebictal=Citation.

Innefi, wegen boelicher Berlaffung un- Szczepanowi Pieczyńskiemu, wzgleterm 26. Juni 1826. angebrachte The dem zlośliwego opuszczenia, pod wortung berielben und zur Infiruction wodowa, wyznaczylismy do odpober Sache einen Termin auf ben 14. wiedzi teyże i instrukcyi sprawy ter-Mai 1827. Bormittage um 9 Uhr vor min na dzień 14. Maia r. b., Dem Landgerichte - Referendarius Rudyn- przed poludniem o godzinie 9. przed Bi in unserem Partseien = Bimmer ange= deputowanym Referendaryuszem Sa-

Zapozew edyktalny.

Muf bie von ber Marianna Pieczynska: Na zaniesioną przez Maryanne wider ihren Chemann den Stephan Dies Pieczyńską przeciw iey meżowi Scheidungeflage, haben wir gur Beants dniem 26. Czerwca 1826. skarge rozfegt, und laben bagu ben, jeinem Auf- du Ziemianskiego Ur. Rudynskim enthaltsorte nach unbefannten Dieczyn= w naszey izbie stron, i zapozywamy 6ft hiermit bffentlich vor, in bem Ter= na tenze z pobytu niewiadomego mine perfonlich ober burch einen gesetze Pieczyńskiego ninieyszem publicalich zulässigen Bevollmächtigten zu ersscheinen, die Klage zu beantworten und Beweismittel anzugeben, widrigenfalls bie Ehe nach dem Antrage der Klägerin getrennt, und Verklagter für den alleinsschuldigen Theil erklärt werden wird.

Posen ben 25. Januar 1827. Konigl, Preuß. Landgericht. nie, na terminie osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stawił się, na skargę odpowiedział i dowodami poparł, w przeciwnym bowiem razie, małżeństwo podług wniosku powódki rozwiązane i oskarzony sam za stronę winnym uznanym będzie.

Poznań dnia 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal = Citation.

Unf bie von ber Marianna Kilnarow= efa verehelichte Nowaczuk in Flowiec bei Czempin wider ihren Chemann ben 3a= cob Magiersti alias Wenciech Nowaczne, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chescheidungs = Alage, haben wir gur Beantwortung berfelben und gur Inftruc= tion ber Sache einen Termin auf ben 23. Maic. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichte-Referendarins Rudynsti in unferem Partheien = 3immer angefett, und laben ben Beflagten biermit vor, fich in biefem Termine entweder perfonlich ober burch einen gefetglich legitimirten Bevollmachtigten einzufinden, fich auf bie Rlage einzulaffen und bie etwanigen Beweismittel zur Widerlegung berfelben beigubringen, wibrigeufalle bie bosliche Berlaffung für erwiefen angenommen, und bemnachst auf Trennung ber Ghe nach ben Untragen ber Klagerin erkannt werden wirb.

Posen ben 25. Januar 1827. Königl, Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na zaniesioną przez Maryannę Kilnarowską zamężną Nowaczyk w Howcu pod Czempinem, przeciw mężowi swemu Jakubowi Magierskiemu, inaczéy Woyciechowi Nowaczyk, względem opuszczenia złośliwego skargę rozwodową, wyznaczyliśmy do odpowiedzi teyże i do instrukcyi sprawy termin na dzień 23. Maia r. b., przed południem o godzinie 9. przed deputowanym Referendaryuszem Rudyńskim w naszév izbie stron i zapozywamy oskarzonego, aby w terminie dozwolonego pełnomocnika, stawił się, na skargę odpowiedział, i dowody swe do odparcia skargi złożył, w przeciwnym bowiem razie złośliwe opuszczenie za udowodnione przyjęte, a potem na rozłączenie małżeństwa podług wniosku powódki zawyrokowaném bedzie.

Poznań dnia 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione. Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraelawschen Kreise sub Nro. 193 belegene, dem Paul Vincent von Gozimiröki zugehörige adeliche Gut Ostro-wo nebst Zubehör, welches nach der gezichtlichen Taxe auf 34,244 Athlr. 6 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs = Texmine sind auf

ben 25. November 1826., ben 27. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichts = Referen= darius v. Baczko Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Besitzschigen Käusern werben diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einskommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sosern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen bor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Lare fann gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingefehen werden.

Bromberg ben 22. Juli 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod Nro. 193 położona, Ur. Pawła Wincentego Gozimirskiego dziedziczna wraz z przyległościami, które podług taxy sądowey na 34,244 Tal. 6 śgr. 6 fen. iest ocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Listopada 1826., dzień 27. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na

dzień 29. Maja 1827 r., zrana o godzinie 10téy przed Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana bydź może.

w Bydgoszczy d. 22. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański Ebictal = Citation.

Rachbem uber bas Bermogen bes verftorbenen Domainen = Beamten Carl Ludwig Saaf zu Murzynno ber erbichaft= liche Liquidations = Prozef eroffnet, und gur Liquidation und Berification fammt= licher Forderungen, ein Termin auf ben 5. Mai 1827. Bormittags um 9 Uhr in unferem Inftructione = Bimmer bor bem herrn Landgerichterath Spieß angefest worden, fo werden alle bekannte und unbefannte Glaubiger hierdurch bor= geladen, in Diefem Termine perfonlich ober burch gulaffige mit Information versehene Bevollmachtigte, wogu ihnen ber Juffig = Commiffione = Rath Guderian, Landgerichterath Brir und ber Juftig= Commiffarius Rafalsfi und Schopfe vor= geschlagen werden, zu erscheinen, ihre Unspruche gehorig anzumelben, und bie porhandenen Urfunden mit gur Stelle gu bringen, im Ausbleibungefalle aber ju gewärtigen, baß fie aller ihrer etwani= gen Borrechte fur verluftig ertlart, und mit ihren Forderungen nur an basjenge, was nach Befriedigung ber fich gemelte= ten Glaubiger von der Daffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Bromberg ben 18. December 1826. Ronigl, Preuß. Landgericht.

Citacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem zmarlego naddzierzawcy dobr narodowych Karóls Ludwika Haak w Murzynnie process sukcessyino likwidacyiny otworzony, i do likwidacyi i usprawiedliwienia wszelkich pretensyi, termin na dzień 5go Maja 1827. o godzinie gtey zrana w Izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Spiess Sędzią Ziemiańskim wyznaczony został, przeto wszyscy znaiomi i nieznaiomi wierzyciele zapozywaią się, aby w terminie tymże albo osobiście, lub też przez legalnych, i należyta informacya opatrzonych Pełnomocników, na których im się Radca Komissyiny Sprawiedliwości Guderyan, Sędzia Ziemiański i Kommissarz Sprawiedliwości Brix i Kommissarze Sprawiedliwości Rafalski i Schöpke przedstawiaia, staneli, pretensye swe podahi, i dowody iakie posiadaia, złożyli, w przypadku zaś niestawienia się pewnemi byli, że prawo pierwszeństwa utracą, i z pretensyami swemi do tego przekazani zostaną, co po zaspokoieniu wierzycieli, którzy się zgłosili, z massy pozostanie.

Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Guter = Derfauf.

Die zum Nachlaß des in Swierezon verftorbenen Podftoliz Andreas v. Mals czewski gehörigen, zum Theil im Koftens schen, zum Theil im Fraustädtschen Kreis se, unweit Storchnest belegenen Guter,

- 3) Swierezhn mit bem Bind = Dorfe Feuerstein, und ben beiden Bor= werfen Bielawy und Chmielnikowo,
- b) Miastowo,
- c) Rlefzezewo,
- d) Boianice mit bem Borwerke Brzo, ftownica ober Drzostownica und ber Wuffe Erzepice,

welche im vorigen Jahre, und zwar:
adja) auf 104,823 Mtlr. 23 fgr. 5½ pf.

— b) — \$11,718 — 9 — 7 —

— c) — 14,376 — 22 — 3 —

— d) — 41,030 — 26 — 1 —

ober überhaupt auf 171,949 Mthlr. 21
fgr. 4½ pf. gewürdigt sind, sollen auf
ben Antrag der Erben Theilungshalber

dsfentlich an den Meistbietenden verlauft
werden, und es sind hierzu drei Diestungs = Termine auf

ben 6. December b. J., ben 6. Marz 1827., und ber peremtorische auf

den 9. Juni 1827., bor dem Deputirten Landgerichts = Rath Gregor Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichts = Locale hierselbst angesetzt worzden. Besitzfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ge= macht, daß in dem letzten Termine ge= Sprzedaż dóbr.

Po pozostałości w Swierczynie zmarłego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny położone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo,
- b) Miaskowo,
- c) Kleszczewo,
- d) Bojanice z folwarkiem Brzostownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku, a miano. wicie:

ad a) na 104,823 tal. 23 śgr.  $5\frac{1}{2}$  fen. ad b) na 11,718 — 9 — 7 — ad c) na 14,376 — 22 — 3 — ad d) na 41,030 — 26 — 1 — czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 śrgr.  $4\frac{1}{2}$  fen. ocenione zostały, maią bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i w celu tym trzy termina licytacyjne

na džień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827, i zawity na dzień

9. Czerwca 1827,
przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w naszem pomieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina te z tém uwiadomieniem oznaymuiemy,

bachte Guter bem Deiftbietenben nach vorheriger Genehmigung ber Erben gu= fchlagen werben follen.

Die Taxe fo wie die Bedingungen, konnen zu jeder Zeit in unserer Registra=

tur eingesehen werben.

Frauftabt ben 8. Juni 1826.

Ronigh Preug. Landgericht.

iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięceydaiącemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów przysądzone będą.

Taxę iako i warunki kupna każde. go czasu w Registraturze naszéy

przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Krotoschiner Kreife in ber Stadt Rogmin unter Dro. 82 belegene, bem Martin Sopaleti zugehörige Grundfiud nebft Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Zaxe auf 185 Rthlr. gewürdigt worden. tft, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an den Meifi= bietenben verkauft werben, und ift ber peremtorische Bietunge-Termin auf ben 26. Mai c. por bem herrn Landge= richts = Referendarins Scholz Morgens um 9 Uhr allhier angesett.

Befitz = und zahlungefahigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen hierdurch befannt gemacht, daß es einem jeden frei ffeht, innerhalb 4 2Bochen bor bemfelben, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzei=

Krotoschin ben 24. Februar 1827.

Ranigl, Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Jurysdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Koźminie Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 82 położona, do Marcina Sopalskiego należąca, wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 185 talar. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 26. Maia r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym W. Scholz Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże každemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn d. 24. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter auserer Gerichtsbarkeit im Wagrowierschen Kreise belegene, ben Joseph v. Koszutökischen Erben zugehörige abeliche Gint Lukowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 47,071 Athlr. 11 Ggr. 5½ Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Theilungs hals ber diffentlich an den Meistbietenden verskauft werden, und die Vietungs-Termine sind auf

ben 3 ten Mårz, ben 4 ten Juli,

und ber peremtorische Termin auf

ben 6 ten Oftober 1827 vor dem Herrn Landgerichts = Rath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefett.

Besitzsähigen Käusern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Onesen ben 25. Oftober 1826. Ronigl, Preußisch. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lukowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, Sukcessorom Józefa Koszutskiego należąca, podług taxy sądownie sporządzoney, na 47071 Talar. 11 śgr 5½ fen. oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Marca, dzień 4. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 6. Października 1827., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Chełmickim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia wia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy żajść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 25. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit: Wodny miyn pod juryzdykcya nas im Mogilnoen Rreife, in Wien c bes legene, bem Jonathan Mobus jugebos rige Baffermublen : Grundfruck nebft Bubebor, welches nach ber gerichtil chen Tare auf 3727 Reblr. gewürdle get worden ift, foll Schulden halber öffenelich an ben Deiftbietenben bers tauft merben.

Siergu find bie Bietungs Termine auf ben riten Februar,

ben 28ften April, und ber peremeorische Termin auf

ben 3offen Juni 1827 bor bem Beren Landgerichtes Rath Jenefch Morgens um g libr allhier ans gefest, ju wilchem befisfabige Raufer mit ber Machricht borgelaben werben, baß bie Lare ju jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werben fann.

Gnefen ben 15. Dovember 1826: Koniglich : Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

szą w wsi Wieńcu, Powiecie Mogilinskim położony, Jonatana Moebus własny, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 3727 tal. iest ocenionym, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 7. Lutego; dzień 28. Kwietnia, termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Czerwca 1827. zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jentsch w mieyscu, wyznaczone zostały, na który zdolność kupienia maiących z tem nadmieniem zapozywamy, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Gniezno d. 15. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiańskii. Ebictal = Citation ..

Muf ben Untrag ber Koniglichen Intenbantur bed zweiten Armercorpe ju Stet= tin, werbenalle unbefannten Kaffen=Glau= biger bes 33ftem (Rargefchen) Landwehr= Referve-Bataillone hierdurch vorgelaben, in bem gur Unmelbung ihrer etwanigen Unfpruche aus bem Beitraume bom I. Nanuar bis Ende December 1826 auf Den 31. Auguft c. Bormittage um ollhr vor dem Deputirten herrn Landge= richte = Uffeffor Giefecte angefehten Zer= mine perfonlich ober burch gefethlich ju= lafige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Biefigen Juftig = Commiffarien Sunte und Molny in Borfchlag gebracht werden, im hiefigen Parteien = Bimmer zu erfchei= nen und ihre Forderungen gehörig nach= Buweifen, widrigenfalls fie ihrer Unfpru= che an die Militair = Caffe fur berluftig erflart und blog an die Perfon berjeni= gen, mit welchen fie fontrabirt haben, verwiesen werden follen.

Meferif ben 26. Mary 1827. Sonigl. Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubiner Areife in der Stadt Exin sub Nro. 38. und, 39. belegenen, ju ber Burgermeister Buchsschen Liquibations= Maffe gehörigen Grundfiucke, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 285 Athlr.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Jntendentury drugiego Korpusu Armii w Szczecinie, zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele kassy 33go (Kargowskiego) batalionu odwodowego obrony krajowéy, aby się na terminie do podania ich pretensyi z czasu od I. Stycznia do ostatniego Grudnia r. z. na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie g. zrana przed Assessorem Ur: Giesecke wyznaczonym, osobiście alboi przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na ktorych im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hünke i Wolnego przedstawiamy, w izbie naszey stron stawili, pretensye swe podali i należycie udowodnili, w razie albowiem przeciwnym, za utratnych swe pretensye do kassy woyskowey, ogłoszeni, i tylko do osób tych odeslani będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 26 Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Budynki z gruntami pod jurysdykcyą naszą zostaiące w mieście Kcyni, Powiecie Szubińskim pod Nro. 38 i 39 położone, do massy likwidacyiney Burmistrza Buchs należące, które według taxy sądowey na Talarów 76 Sgr. 8 Pf. gewürdigt worden find, follen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber offentlich an den Meistebietenden verfauft werden, und ist der Bietungs-Termin auf den 27. Juni c. vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Baczko Morgens um 8 Uhr allhier angesest.

Besitzähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Termin das Grundsück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insoferu nicht gesofzliche Grunde dies nothwendig machen.

Nebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape porgesfallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Beit in unferer Regisfratur eingesehen werden.

Bromberg den 1. Marg 1827.

Sleebe day. Also 65 asl

Ronigl. Preug. Landgericht.

285 sgr. 16 fen. 8 ocenione zostaly, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. przed-Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu wyznaczony zo. stał. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesien a nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 1. Marca 1827. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es wird bekannt gemacht, daß die Susanna Dorothea geb. Ecke und deren Chemann Schuhmacher Gottlieb Benjamin Patzold zu Sarne, nachdem erstere fest die Großjährigkeit beschritten, in der gerichtlichen Verhandlung vom 13. 8. M. die Gemeinschaft der Guker ausgesschlossen haben.

Fraustadt ben 26. Marg 1827. Roniglich Preuß, Landgericht,

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości publiczney iż Zuzanna Dorota z domu Ecke i małżonek teyże Bogumił Benjamin Paetzold mayster kunsztu szewieckiego w Sarnowie, doszedłszy teraz pierwsza lat pełnoletności, w czynności sądowey z dnia 13. b. m. wspólność pomiędzy sobą wyłączyli-

Wschowa d. 26. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Parent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Lands gerichts zu Frauftabt haben wir gum nochmaligen Berfauf im Bege ber noth= wendigen Subhaftation bes zu Witfowfi belegenen und bem Borwertsbefiger Jafob-Krieger jugeborigen Borwerts nebft Bubebor, fur welches im letten Termin 3000 Rthlr. geboten worden, einen noch= maligen Subhafiatione=Termin auf ben 18. Juni c. fruh um 8 Uhr auf ber biefigen Gerichtsftube anberaumt, ju mel= chem wir Kaufluftige, Befig = und 3ah= fungefahige mit bem Bemerken hiermit einladen, daß der Meiftbietende nach vor= beriger Genehmigung bes gedachten Rb= niglichen Landgerichts ben Bufchlag gu gewärtigen hat.

Rofien den 4. April 1827. Ronigl. Preuß. Fried ensgericht. Patent subhastacyiny.

W moc polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do powtórnego sprzedania w drodze konieczney subhastacyi folwarku wraz z przyległościami w wsi Witkowkach położonego, a Jakóbowi Krieger należącego się, za który na ostatnim terminie subhastacyinym 3000 Tal. dawano, termin na dzień 18. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. w tuteyszey sądowey Izbie, na który ochotę do kupna, posiadania i zapłacenia zdolność maiacych ninieyszem z tém nadmienieniem wzywamy, iż naywięcey daiący za poprzedniczém potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może.

Kościań d. 4. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Posen sollen die nach dem zu Nieprussewo verstorbenen Probst Binöfeld hinsterbliebene Gegenstände, bestehend aus Hausgerath, Biehs und Wirthschafts-Insventarium, durch den Friedens Richter D. Chmielewski am 3. Mai d. J. und den folgenden Tagen in dem Dorfe Nies

## Obwieszczenie.

Z polocenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu maią być po zmarłym w Niepruszewie Proboszcza Binsfeld pozostałe rzeczy składające się z sprzętów domowych, bydła i sprzętów gospodarczych przez Sędziego Pokoju W Chmielewskiego w dniu 3. Majar. b. i

prussewo bei Buk an bem Meistbietenben bffentlich verkauft werden. Kauflustige werden dazu hierdurch einladen.

But bem 30. Marg. 1827.

następnych w wsi Niepruszewie pod Bukiem naywięcey daiącemu publicznie sprzedane, zapraszaią się więc chęć nabycia maiący ninieyszym.

Buk dnia 30 Marca 1827. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Der Bauchrebner und Prestigiateur: Herr Louis aus Paris beabsichtigt Dienestag bem 17. b. M. im Saale bes Hotel de Saxe seine Kunstsertigkeit im Bauchereben, als auch physikalische, mechanische und magische Kunststude zu zeigen.